# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA EBAEOWA I JEGO OKRĘGU

## W Krakowie dnia 4 Września 1839 r.

Nro 5,001 D. G. S.

SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Nadzwyczajny wylew rzeki Wisły wydarzony w dniach 24, 25, i 26 b. m., dotknąt tak dalece nadbrzeżnych Mieszkańców szczególniej po Przedmieściach Miasta Krakowa z strony Wisły osiadłych, powiększej części z codziennej pracy utrzymujących się, a tem samem niezamożnych, że ci przez zniszczenie mieszkań i zawartych w nich sprzętów, oraz wynikłej z tąd przerwy w możności zarobkowania potrzebują jak najspieszniejszej pomocy; końcem czego otwierając Senat w całym kraju składkę na wsparcie tych nieszczęśliwych, wzywa wszystkich Obywateli i Mieszkańców M. Krakowa i Jego Okręgn w każdym podobnym wypadku chętnie spieszących do niesienia wsparcia cierpiącej ludzkości, aby i w tem zdarzeniu idąc za popędem tego samego uczucia, offiary na cel ten dobroczynny składać raczyli, do których

odbierania za pośrednictwem Kommissarzy Dystryktowych dopełnić się mającego, upoważnionym został Dyrektor Policyi. Że zaś słuszność tego wymaga aby Publiczność kontrybująca do wsparcia wiadoma była, w jaki sposób złożona przez nią składka użytą została, nieomieszka Rząd krajowy o tém jej w swym czasie przez Dziennik Rządowy uwiadomić.

Kraków dnia 30 Sierpnia 1839 roku.

Prezydujący X. BYSTRZONOWSKI. Za Sekr. Jlnego Senatu

MAIEWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4,471.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc uchwały Senatu Rządzącego do L. 4966 roku b. zapadłej, podaje niniejszym do wiadomości, iż w dniu 10 Września roku b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału publiczna licytacja in minus wypuszczenia w przedsiębiorstwo rozebrania stajni obok realności Nr 91 w ulicy poprzecznej S. Józefa istniejącej dla rozszerzenia namienionej ulicy, niemniej odbudowania tamże, w kierunku planem wskazanym nowego muru i kloaki z przedłużeniem szluzy kanatowej wedle planu i kosztorysu, przez Senat Rządzący w summie

złp. 2,256 gr. 15 zatwierdzonego: wzywają się przeto Pretendenci aby zaopatrzeni w vadium w kwocie złp. 220 w terminie powyższym znajdować się nieomieszkali, gdzie nadto o planie i kosztorysie fabryki niemniej o warunkach licytacyi bliższą otrzymają wiadomość.

Kraków dnia 22 Sierpnia 1839 roku.

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.
Za Referendarza
Rajski.

Nro 5116

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w skutek uchwały Senatu Rządzącego z dnia 16 Sierpnia P. b. Nro 4743, odbędzie się w dniu 6 Września r. b. o godzinie 10 z rana przy moście pod Szlachtuzem publiczna licytacja na drzewo i żelaziwo od reperacyi tegoż pozostate, praetium liciti złp. 200 gr. 10 naznacza się. Licytacja przez Budowniczego miejskiego uzupełnioną będzie, któremu plus licytant kwotę wylicytowaną natychmiast złoży.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1839 roku.

Senator Prezydujący Kiełczewski. Za Referendarza Rajski. Nro 5,170.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutku rozporządzenia Senatu Rządzącego pod d. 16 b. m. i r. do Nr. 4744 wydanego, podoje do wiadomości, iż w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie na dniu 13 Września r. b. o godzinie 10 przed południem odbywaćsię będzie publiczna in minus licytacja na dostawę effektów rzemiennych, kuferków, i pałaszy dla Milicyi Krajowej potrzebnych, a to od praetium fisci w kwocie złp. 1943 ustanowionego. Chęć licytowania mający zaopatrzeni w vadium w kwocie złp. 195 zechcą się w miejscu i czasie powyż oznaczonych znajdować, gdzie o warunkach dostawy potrzebną odbiorą wiadomość.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1839 roku.

Senator Prezydujący Kiełczewski. Za Referendarza Rajski.

Ner 14,040 DYREKCYA POLICYI. Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Chcąc przynieść wsparcie tutejszym Mieszkańcom nadbrzeża Wisły, którzy wczasie ostatniego wylewu dotkliwe szkody poniesli, wzywa w wykonaniu woli Senatu Rządzącego Szanownych Obywateli, aby na poratowanie tych nieszczęśliwych z składkami na ręce Kommissarzy Cyrkułowych przy Dyrekcyi Policyi pospieszyli. Spodziewa się Dyrekcya Policyi, iż Obywatele Miasta Krakowa znani z gorliwości w niesieniu ulgi cierpiącym, korzystać zechcą i obecnie z sposobności pozyskania wdzięczności nieszczęśliwych przez zasłonienie ich od niedoli

Kraków dnia 30 Sierpnia 1839 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth
Sekr. Kaniewski.